# Gesetz Sammlung

ren, muß die Diden Beignistent nicht.

## Königlichen Preußischen Staaten.

von fer gehern Beiter bei Moest in No. 100 von der beit fein vongest

(No. 344.) Regulativ wegen Vergutigung ber Diaten und Reisekosten fur kommissarische Geschäfte in Koniglichen Dienstangelegenheiten. Vom 28sten Februar

egen Vergütigung der Diaten und Reisekosten für kommissarische Geschäfte in Königlichen Dienstangelegenheiten, haben bisher theils nur sehr unvollständige, theils gar keine Grundsätze bestanden, und es ist daher beschlossen worden, setzt, bei der definitiven Organisation der Berwaltungs-Behörden des Staats, diesem wesentlichen Mangel abzuhelsen.

Bu bem Ende wird hiermit Folgendes festgesett:

borte gend durff. 1. Von den Diaten, of wolle mi gol

1) Die Diaten sind lediglich als eine Vergütigung der Mehrkosten zu betrachten, welche der Aufenthalt außerhalb des Wohnorts verursacht,
und gelten daher nur so lange, als das aufgetragene Geschäft auswätts
dauert, es sey denn, das die für ein besonderes Geschäft ernannte Person weiter kein Gehalt bezieht, oder sonst nach ihrem Verhältnisse zu
keinen Dienstleistungen verpflichtet ist, als in welchem Falle die reglementsmäßigen Diaten auch für die fernere Beendigung der kommissarischen Arbeiten am Orte des gewöhnlichen Aufenthalts statt sinden müssen.

2) Angestellte Staatsbeamte, welche Gehalt beziehen, ober auch ohne denfelben bei einer Verwaltungs-Behörde auf Beförderung arbeiten, sind
verpflichtet, jeden Auftrag an ihrem Aufenthaltsorte ohne weitere Vergutigung auszurichten, daher auch für dieselben in solchen Fällen, wo
ihnen eine auswärtige Beschäftigung angewiesen ist, die Diäten sofort
aufhören, als sie an ihren Wohnungsort zurücksehren, und mussen sie
bann die etwa mitgebrachten Arbeiten ex afficio vollenden.

3) Offizianten, als z. B. Landrathe und Baubediente, welche für einen gewissen Bezirk angestellt sind, mussen die in ihrem Wirkungskreise vor-Jahrgang 1816. fallenden Geschäfte ohne weitere Vergütigung verrichten. Sobald ins dessen dergleichen Offizianten außer ihrem Bezirke einen Auftrag erhalten, muß die Diäten-Vergütigung statt finden.

- 4) Von Offizianten, welche wegen vermehrter Arbeiten bei Kollegien und Behörden anf eine Zeitlang angestellt werden, ist hier eigentlich nicht die Rede. Ihre Diaten werden nach Verhältniß und Brauchbarkeit von der höhern Behörde jedesmal besonders bestimmt. Bekommt aber ein solcher Diatarius einen auswärtigen Auftrag, ohne daß sein voriges Verhältniß ganz aufhört; so kann er wegen des mehreren Aufwandes auf eine billige Entschädigung Anspruch machen. Es wird in solchen Källen als Regel angenommen, daß die Hälfte des Betrages der ihm am Orte bestimmten Diaten noch liquidirt werden kann.
  - 5) Die Vergütigung der Diaten bleibt sich für alle Geschäfte innerhalb Landes, gleich, und durfen also bei Verrichtungen außer dem betreffenden Departement oder dem sonstigen Wirkungsfreise, nicht erhöhet werden.
- 6) Diaten für Geschäfte anßerhalb Landes, oder für solche, welche, es sen außerhalb oder innerhalb desselben, mit besonderm Aufwand oder mit Repräsentation verknüpft sind, werden nach Verhältniß der Person und der sontigen Umstände jedesmal bestimmt. Tritt aber der Fall ein, daß im Wege der gewöhnlichen Verwaltung die fremde Grenze betreten werden muß; so können so lange, als der Aufenthalt außerhalb dauert, die gewöhnlichen Diaten um die Hälfte erhöht werden.
  - 7) Die Bewilligung der Diaten regulirt sich nach dem Verhaltniß der Personen, indem aus diesem ein höherer oder niederer anständiger Aufwand gefolgert werden muß.

Mit Rucksicht hierauf sollen nun folgende Satze vom Isten Januar 1816. an, zur Richtschnur bienen.

| A. Bei den Ministerien.<br>Ein Direktor einer Verwaltung, auch ein Geheimer Staats- |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Rath täglich                                                                        |          | Gr. |
| Ein vortragender Rath eines Ministerii, oder auch ein andes                         |          | .,  |
| rer Arbeiter, der die Stelle eines Raths veriritt                                   | 5 manual | -   |
| Der Dirigent eines Subaltern-Bureau's                                               | 3 11 112 | -   |
| Expedienten, Kalkulatoren, Registratoren und Journalissen                           | 2 himing | -   |
| Die Uffistenten derselben                                                           | 1 - 12   | 8-  |
| Kanzlisten und Kopisten                                                             | 1 - 1 =  | -   |
| Die Ranzlei=Diener und Boten                                                        |          |     |
|                                                                                     | В.       | Bei |

| B. Bei ben Regierungen und in gleichem Range ft                                                                              | hau    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| den Kollegien.                                                                                                               | i) ene |        |
| Ein Ober = Präsident                                                                                                         | E (    | 3r.    |
| Expedienten, Ralfulatoren, Registratoren, Journalisten auch                                                                  | 12     |        |
| Referendarien, wenn sie als Nebenpersonen erscheinen I — Die Afssisten derselben                                             | 8      |        |
| Ranzleidiener und Boten                                                                                                      | 12     |        |
| C. In den Provinzen und Kreisen.  1. Geistliche und Schulbediente.  a) Ein Konsistorial=, Kirchen= und Schulrath und ein Su= |        |        |
| b) Ein Professor bei einer Universität ober Direktor                                                                         |        |        |
| eines Gymnasii                                                                                                               |        |        |
| d) Ein Lehrer bei einem Gymnasio ober einer hohern                                                                           | 12     |        |
| e) Geringere Schullehrer und Kirchenbediente = —                                                                             | 16     | 感      |
| 2. Medizinal=Beamte.                                                                                                         | 10     |        |
| a) Ein Doktor und Kreisphysikus                                                                                              |        |        |
| 3. Baubediente.  a) Ein Bauinspektor und Deichinspektor I                                                                    | 12 -   |        |
| b) Ein Kondukteur                                                                                                            | 12 -   |        |
| 4. Rreiß= und landliche auch Polizei=Bediente. a) Ein Landrath, Kreißdirektoroder Borsteher eines Kreises 2 —                |        |        |
| b) Ein Rreissteuerrath                                                                                                       |        |        |
| e) Ein Polizeiinspektor I —                                                                                                  | : .    | -<br>D |

| f) Ein Kreiskalkulator                                                                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| g) Ein Kreissekretair oder anderer Unterbediente der                                                                                                           |             |
| Rreisverwaltung                                                                                                                                                |             |
| i) Gin Demainenbeamter, Gutsbesiger 2c. bei Tara-                                                                                                              |             |
| tionen, Besichtigungen und sonstigen Aufträgen I — 12 — k) Ein Schulze                                                                                         |             |
| Raffenbeamte, menn sie kommissarische Auftrage erhalten sollten, merden,                                                                                       |             |
| der Mendant dem Dirigenten eines Subalternenbureau's, der Kontrolleur, Buch-<br>halter und Kaffirer den Kalkulatoren, der Kaffenschreiber und die Gehülfen den |             |
| Ranzlisten gleich behandelt.                                                                                                                                   |             |
| 6 2 Non den Reisekosten.                                                                                                                                       |             |
| Die Reisekosten theilen sich:                                                                                                                                  |             |
| 1) in Fuhrkoften,                                                                                                                                              |             |
| 2) in Nossistations : und Trinkaelber.                                                                                                                         |             |
| 2n 1) nersteht es sich von selbst, daß diejenigen Beamten, weiche ein                                                                                          |             |
| Firum zu den Fuhrkosten erhalten, dafür innerhalb ihrer Bestimmung keine Vergütigung weiter fordern können, dagegen tritt solche mit den vollen Satzen         |             |
| ein, sobald das Geschäft außer den Grenzen ihres eigenflichen Dienftes tiegt.                                                                                  |             |
| Zur Reise mit Extrapost sollen berechtigt seyn:                                                                                                                |             |
| A. Non den Ministerien.<br>Ein Direktoreiner Berwaltung, auch ein Geheimer Staatsrath mit . 4 Pferden                                                          |             |
| Ein vortragender Rath mit                                                                                                                                      |             |
| Der Dirigent eines Subaltern-Büreau's                                                                                                                          |             |
| 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大                                                                                                                          |             |
| B. Bon den Regierungen und in gleichem Range stehen=<br>den Collegien.                                                                                         |             |
| Ein Oberpräsident mit 4 Pferden                                                                                                                                |             |
| Ein Prasident und Direktor mit 4                                                                                                                               |             |
| Ein Rath und Affessor                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                                                |             |
| C. In den Provinzen und Kreisen.                                                                                                                               |             |
| 1) Ein Konsistorial=, Kirchen= und Schulrath und ein Super=<br>intendent mit                                                                                   |             |
| 2) Ein Professor bei einer Universität ober Direktor eines                                                                                                     |             |
| Gymnasti 3                                                                                                                                                     | Market Port |
|                                                                                                                                                                |             |

| 3)            | Ein 1     | Beistlicher, welcher eine Prediger Stelle bekleibet, ober 3 Pferde |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| A 1865        | ce.t.     | Cafe and Grotathwillis.                                            |
| 5)            | Gin       | Kreis-Chirurgus 2                                                  |
| 7)            | Ein       | Landrath, Rreisdirettor voer Botheret eines steels                 |
| was his to be | Town 7 Th | a ladamenth and om Arcibocollille                                  |
| 9)            | Ein       | Polizeidirektor mit                                                |
| 11)           | car o     | Domainen-Beamter, Gutsbesitzer ze 2 —                              |

Alle andere Personen mussen mit der ordinairen Post reisen, und durfen mur auf den Seitenwegen sich besonderer Fuhren, oder, wenn diese nicht zu haben oder zu kostbar sind, oder die Sache den dazu erforderlichen Berzug nicht leidet, der Ertrapost bedienen. In teiden Fällen werden regelmäßig nur 2 Pferde gut gethan, es sen denn, daß schlechte Wege oder besondere Umsstände eine Ausnahme gestatten, und dieses gehörig nachgewiesen werden kann.

Um alle Weitläuftigkeiten in den Berechnungen zu vermeiden, sollen die zur Extrapost berechtigten Personen nur eine glaubhafte Bescheinigung der Entsernung beibringen, und darnach die Vergütigung auf die ihnen zustehenden Pferde erhalten, sie mögen entweder wirklich mit Extrapost oder mit eigenen Pferden oder sonstiger Gelegenheit gereist seyn.

Bu 2) An Wagenmiethe werden vergütigt:

Bei 4 Pferden Extrapost täglich 16 Gr.

Die Wagenmiethe findet aber nur bei wirklichen Reisen und einem abwechselnden Aufenthalt, oder bei solchen Aufträgen ununterbrochen statt, wo auf einen langern Aufenthalt mit Gewißheit nicht gerechnet werden kann. Es darf daher bei einer bleibenden kommissarischen Bestimmung oder kann. Es darf daher bei einer bleibenden kommissarischen Bestimmung oder im Fall einer Beschäftigung als Hülfsarbeiter bei einer andern Behörde, im Fall einem andern interimissischen Berhältnisse die Wagenmiethe nur für oder in einem andern interimissischen Berhältnisse die Wagenmiethe nur für die Hin = und Rückreise liquidirt werden, es sey denn, daß nach Besinden eine Ausnahme ausdrücklich sestgesetzt wird.

Zu 3) sollen bei Reisen mit Ertrapost durchgehends 2 Meilen auf eine Station gerechnet, und für die Station an sogenanntem Stationsgelde, und für die kleinen Anforderungen

bei 4 Pferden .... 8 Gr. — 3 — .... 4 —

so wie an Trinkgelb überhaupt für die Meile bei 4, 3 und 2 Pferden

4 Groschen vergutigt werden.

Alle Landeskollegien und Unterbehörden haben diese Vorschriften zu befolgen, und darnach die Diaten= und Reisekosten=Liquidationen festzusetzen. Gegeben Berlin, den 28sten Februar 1816.

#### Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. harbenberg. v. Kircheisen. v. Bulow. v. Schuckmann. 2B. Fürstzu Wittgenstein. v. Bonen.

(No. 345.) Verordnung wegen Annahme der in den Königlich Preußischen Provinzen zwischen der Elbe, Weser, Maas, dem Rhein, der Mosel und Saar umlaufenden fremden Geldsorten bei sammtlichen Königlichen Kassen. Vom 28sten Februar 1816.

#### Wir Friedrich Wilhelm, von Sottes Gnaden, Kdnig von Preußen 2c. 2c.

Die in den wiedereroberten und neu erwordenen Provinzen der Monarchie zwischen der Elbe, Weser, Maas, dem Rhein, der Mosel und Saar, in Umlauf besindlichen verschiedenen Geldsorten, welche bisher, nach eben so verschiedenen Berechnungen ihres Werths, in Zahlung genommen und ausgegeben worden sind, haben, um dem fernern wucherlichen Agiotiren vorzubeugen, und Unsern getreuen Unterthanen die Entrichtung ihrer Abgaben in dergleichen Geldsorten bis dahin zu erleichtern, daß die Berbreitung einer hinreichenden Menge von Courantgeld nach dem hiesigen Münzsuße bewirkt sehn wird, die Ausarbeitung eines neuen Tarifs dieser Geldsorten nothwendig gemacht.

Wir sügen solchen von Uns Selbst vollzogen, der gegenwärtigen Verordnung in der Anlage bei, und befehlen hierdurch, daß derselbe vom Isten
des kommenden Monats Mai an, in Gultigkeit treten, und von dem gedachten Tage an, die sämmtlichen darin benannten Geldsorten nur nach dem dabei
bemerkten Werth bei allen Unsern Kassen in Zahlung angenommen und berechnet werden sollen, wogegen dem Handels- und Gewerbestande die etwanige Benutung dieses Tariss im Privatverkehr, lediglich überlassen wird.

Gegeben Berlin, ben 28sten Februar 1816.

#### Friedrich Wilhelm.

C. Fürstv. Harbenberg, v. Kircheisen. v. Bulow. v. Schuckmann. 28. Fürst zu Wittgenstein. v. Bonen.

Tarif

| Wester on                                                                     | nach welchem die in den Königl. Preuß. Provinzen zwisschen der Elbe, Weser, Maas, dem Mhein, der Mosel und Saarkursirenden nachbenannten fremden Geldsorten bei den öffentlichen Kassen angenommen wers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fünf Athl.<br>gerechnet.       |                                                                  | in Griede. Wils Griede. Wils Griege. Griege. Wils helmsborre. Gourantgethe en fremden Geldfors gerechnet. Gerechnet. |       |            |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------|
|                                                                               | den sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Athle.                         | Gr.                                                              | Wf.                                                                                                                  | Rehle | . Gr.      | Wr.                                     |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | I. Goldsorten: das gesehliche Gewicht derselben vorausgeseht.  Ein Stück von 48 Livres tournois (doppelt Schild-Louisd'or, auch Doppel-Rarolin genannt) zu  = = 24 do. do. von 1785 an (Rarolin) = = = 40 Francs = = 20 do. = boppelter Angusti-, Georg = oder Karld'or = = infacher do. do. do. = = halber do. do. do. = = Rurhannöverscher Goldgulden = = boppelter Jeromed'or = = einfacher do = = alter Louisd'or unter Louisd XIV. geprägt, wenn er voll- wichtig ist zu  = Hollandischer do = = vollmichtiger Hollandischer, Kremnitzer, bsterreichischer oder = = anderer beurschen Dukaten zu | 111 5 9 4 10 5 2 2 9 4 5 6 3 2 | 7<br>15<br>13<br>18<br>—<br>12<br>1<br>21<br>22<br>—<br>20<br>10 | - 6<br>- 6<br>6<br>9<br>- 6<br>3                                                                                     |       |            | · 在 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 16                                                                            | = = Rutticher Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                              | 11                                                               |                                                                                                                      |       |            |                                         |
| 17                                                                            | II. Gilberforten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | ripis<br>1942                                                    |                                                                                                                      |       |            |                                         |
| 2                                                                             | Ein Stud von 6 Livres tournois, Neuer Laub= ober Kronenthaler ge-<br>nannt, wenn es zwei Loth wiegt . zu 1 12 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                  |                                                                                                                      |       |            | 6                                       |
| 3                                                                             | sichtbar ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                  |                                                                                                                      | 100   | 18         |                                         |
| 4                                                                             | = = = 30 ©018 = - 9 - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                  |                                                                                                                      |       |            |                                         |
| 5                                                                             | = = = 5 France 1 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                  |                                                                                                                      |       |            |                                         |
| 6                                                                             | = = = 2 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                  | 19                                                                                                                   | 200   | 12         | 6 3                                     |
| 7 8                                                                           | = = = = # do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700                            |                                                                  |                                                                                                                      | _     | 3          | I                                       |
| 9                                                                             | = Braunschweig = Luneburgscher, Kurhannbverscher Specie<br>32 guten ober 48 Mariengr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bthales                        | r, 8                                                             | u                                                                                                                    |       |            |                                         |
| 10                                                                            | 22 guten oder 48 Mariengr<br>= = = = = 2 Thaler, feiner Gulden, 1<br>24 Mariengroschen geltend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 gute                         | 006                                                              | T                                                                                                                    |       | 12         |                                         |
| 71                                                                            | = Groß herzoglich-Medlenburgiches 3 Stud (feiner Gulder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1)                             |                                                                  |                                                                                                                      | -     | 18         |                                         |
| 12                                                                            | = Braunfchweig=Luneburgscher & Thaler feiner halber G<br>Mariengroschen geltend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ulden                          | , I                                                              | 2<br>u                                                                                                               | 1     | 9          | 2                                       |
| 13                                                                            | = = = = Biertelgulben ober Seche-Mar<br>Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                  |                                                                                                                      | _     | 41         | 6                                       |
| 14                                                                            | Bier = Mariengroschen = Stud oder Sechstelgulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | . =                                                              | 5                                                                                                                    |       | - Car 1 12 | 10                                      |

|       | with a divine a                                                                                     | ethic c | Gr. 9  | si.          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|
| 16 1  | Gin Konventions = ober Speciesthater, gn 32 gGr. (boppetter Konven-                                 | 21.15   |        |              |
|       | tions = Onloen)                                                                                     | I       |        | 6            |
| 17    | = Thaler zu 24 Grofchen im Zwanzig = Gulbenfuß                                                      | I       |        | 4 3          |
| 18    | halber Speciesthaler ober Konventionsgulden                                                         | _       |        | 2            |
| 19    | = halber Thaler oder 12 Groschen Stud, nach dem Zwanzig-Gulbenfuß =                                 | TEXT.   | 12     | 2            |
| - EE  | Ferner Gilbermungen.                                                                                | _       | 8 -    |              |
| 20    | Ein Viertel=Speciesthaler, halber Gulben, oder Achtgroschenstück = Konventions = Sechsgroschenstück |         | 6      | 2            |
| 21    | = Ronventions = Sechogroschenftuck genannt                                                          |         | 5      | 4            |
| 22    | - Connections - Rierarpichentiat                                                                    |         | 4-3-   | _            |
| 23    | Dreigroschenstild                                                                                   |         |        | T            |
| 24    | 20hr-Brouzerffict mit fichtbarem Geprage                                                            | -       | 2      | 8            |
| 20    | abgeschliffen mit untemitlichem Geprage, nur                                                        |         | 2 2 2  | 6            |
| 26    | = Konventione=Zweigroschenstück                                                                     | -       | 12     |              |
| 27    | = Brabanter + oder Kronenthaler                                                                     | I       | 18     | 1000         |
| 28    | a significant Theology                                                                              |         | 9      |              |
| 29    | Bergischer Thaler                                                                                   |         | 20     | -            |
| 30    | - Golfandiches Prejauldenstück                                                                      | I       | 15     | -            |
| 32    | Golfanbischer Reichethaler zu 50 Stubern                                                            | I       | - 8    | 6            |
| 33    | Dalor 221 Preisita Stubern                                                                          | -       | 19     | 6            |
| 34    | Gulden zu Zwanzig Stübern                                                                           |         | 13     | 6            |
| 35    | Seelander Elhaler                                                                                   | I       | 3      | 4            |
| 36    | An filbernen Scheibemungen sollen, jedoch blos zum Ausgleichen                                      |         |        | 4            |
|       | ber Zahlungen in Konrant, angenommen werden.                                                        | 450     |        |              |
|       | Ein filberned Biertelfrankenstick                                                                   |         | I      | 6            |
| 1     | Qolur-Contimentull                                                                                  | -       | 2      | 6            |
| 3     | Omei-Marienaroschenfiud                                                                             | -       | = 1    | 2            |
|       | Warionarofchen                                                                                      |         |        | 6            |
| 4 5   | Samuelean Moignfennia                                                                               |         | 1      | 3 6          |
| 6     |                                                                                                     |         |        | 3            |
| 17    | a distant Genichen big TXOO genraar                                                                 |         | 1      | 9            |
| 8     | hother Grotchen                                                                                     | 1-      | 16 1   | 124          |
| -6    | Guarden                                                                                             | -       | - 1-   | 2            |
| I     | hannelrer Minfferschilling                                                                          | -       | I      | The state of |
| 12    | ain Cochian                                                                                         | 1-      |        | 8            |
| 13    | Sensified Treifinberitud                                                                            |         | I      | 7            |
| I     |                                                                                                     |         | 1      | 8            |
| I     | Ginmar Hirth                                                                                        |         | 9 4    | - 4          |
| 16    | Garanhiches Smeiffuberffud                                                                          | 1       | - 1    |              |
| I'    | (Similar outful)                                                                                    | -       | -  -   | - 6          |
| 10    | 250 bas Geprage aller vorstehenden Gelbsorten nicht sichtbar un                                     | 5 501   | itlich | ili          |
| -     | ollen sie nur nach Gewicht angenommen, und nach ihrem Feingehalt i                                  | n G     | old .  | ober         |
| To to | ollen he nur naa Scholt merden. Berlin, den 28sten Kebruar 1816                                     | dian.   | -      | 61           |

### Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Rircheisen. v. Bulow. v. Schuckmann. W. Fürst zu Wittgenstein. v. Boyen.